## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 107. Donnerstag, den 4. Mai 1848.

Angekommene Fremde vom 2. Mai.

Sr. Guteb. v. Stableweff aus Rolnica, 1. Do. 32. Berliner Str.; Frau Guteb. Luther und Bugmann aus Dwieczei, I. im fcmargen Abler; Sr. Profeffor Soge aus Barichau, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Gutep. Detel aus Pfareffie, helmold und hr. hauslehrer Frant aus Rufgewto, hr. Raufm. Mehlhardt aus Berlin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Gr. Infpeftor Glubicfi aus Jastowo, I. im Hotel de Paris; fr. Guteb. Ditlas aus Szezepowice, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Raufl. Benas aus Rrotofdin, Benas aus Berlin, 1. im Gid: frang; Gr. Plenipotent Janifgemeli aus Bafglowo, Gr. Partifulier v. Pfarefi aus Boret, die frn. Guteb. Graf Digczyneffi aus Pawlowo, v. Lubineffi aus Bola, v. Ulatoweli aus Rybowo, I. im Hotel de Hambourg; fr. Guteb. Balg ans Bufgewo, Sr. Steuer-Infpettor Bottcher aus Rogafen, Sr. Juftig-Rommiffarius Daafch aus Breichen, Sr. Infpettor Geifert aus Gutomy, Sr. Privat = Gelehrter Runte aus Pufgegptowo, I. im weißen Abler; Br. Badermeifter Badermann aus Rogafen, fr. Dberforfter Brunfc aus Grunwald, fr. Burgermeifter Straygeweft aus Schroba, I. im Hotel de Pologne; Die Bru, Guteb. Baron v. Richthofen aus Luffomo, b. Brodzfi aus Gorgpegewo, I. im Hotel de Baviere; fr. Apothefer Ibolefi aus Gnefen, Die Grn. Rauft. Seilfronn aus Bittowo, Bebrifch aus Jaroein, Lewandoweffi aus Breichen, Gembigfi aus Miloslam, I, im Gidborn; bie Grn. Rauft. Banner und Gericon aus Breichen, Dugmacherin Dem. Mogar aus Di= loslam, I. im eichnen Born; Die Grn. Guteb. D. Sawiefi aus Rl. Rybno, Graf Boltowell aus Diechanowo, fr. General : Bevollmachtigter Symitt aus Reudorf, L im Hôtel à la ville de Rome.

1) Poictal=Citation. Ueber ben Machlaß des zu Breecie, Inowraclawsichen Kreises, am 19. Februar 1835 verstorbenen Gutebesitzers Leopold v. Busse ist auf den Antrag des Bormuns des der minorennen Erben desselben per decretum vom 14. September 1847 der erbschaftliche Liquidations-Prozeß ersöffnet worden.

Der Termin zur Unmelbung und Auße weisung aller Unspruche an die Masse steht auf ben 12. Juli 1848 Bormitstags um 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Ober-Landesgerichts-Referendativs v. Janowski in unscrem Justruktions

gimmer an.

Ber sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwaigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forberungen nur an dassenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubis ger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Bromberg, ben 28. Februar 1848. Ronigl. Dber = Landes, Gericht. II. Senat.

2) Deffentliches Aufgebot. Land = und Stadtgericht zu pofen, Erste Abtheilung, ben 7. Februar 1848.

Alle biejenigen, welche an die von bem Sulfe Erefutor und Boten des hiefigen Koniglichen Land und Stadtgerichte, Anaftafius Schonert bestellte Amte-Raution von 39 Athlr. 17 fgr. 6 pf. einen Auspruch zu haben vermeinen, werden

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością Leopolda Busse, dziedzica zmarłego w Brześciu, w powiecie Inowracławskim, na dniu 19. Lutego r. 1835., został na wniosek opiekuna małoletnich sukcessorów tegoż per decretum z dnia 14. Września r. 1847. otworzony proces spadkowolikwidacyjny.

Termin do podania i sprawdzenia wszystkich pretensyj do massy jest wyznaczony na dzień 12. Lipca 1848. o godzinie 11téj zrana przed Wnym Janowskim Referendaryuszem Sądu Głównego w izbie naszéj in-

strukcyjnéj.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostało.

Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

Zapowiedzenie publiezne.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego Wydziału,
dnia 7. Lutego 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej przez Pomocnika eksekutora i Wożnego tutejszego Sądu Ziemskomiejskiego. Anastazego Schonert, wystawionej, 39 tal. 17 sgr. 6 fen. wynoszącej, pretensye jakie mieć

bierburch porgelaben, fic bamit in bem biergu am 7. Inni b. 3. Bormittage 11 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber. Landesgerichte-Uffeffor Beifing in unferem Inftruttionegimmer anftebenden Termine bei Bermeidung ber Musichließung gu melben. ilvsosiew widorob

sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie dnia 7. Czerwca r. b. o godzinie 11tej przed poludniem w izbie naszéj instrukcyjnej, przed Assessorem Heising zgłosili, inaczej z takowemi wykluczeni zostaną. weż fichech rydol

Krol, Sad Ziemsko - miejski. 3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht ju Pofen, Erfte Abtheilung, ben 11. Februar 1848.

Pornas, duia 4. Kwietbia 1818.

Das Grundftud der Schiffer Gottlieb und Unna Raroline Soffmannichen Cheleute sub No. 142. der Borftadt Ballis fchei ju Pofen, mogu 140 Muthen Ader gehoren, abgeschaft auf 600 Rthlr. 10 far. 11 pf. gufolge der, nebft Sypothefen= fcbein und Bedingungen in ber Regiftra; tur einzusehenden Zare, foll am 7. Juli 1848 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Berichteftelle fubhaftirt werben.

esnej wiadomości, że kupczyk Mi-Die bem Aufenthalte nach unbefannten Wlaving kontraktem prze ragiduble

Podaje sie ninjejszem do publi-

1) bie Bittme Jarofch, Chriftine ges borne Gutiche, querft berehelicht gemefene Lint aus Pofen,

2) die Befiger, Die Schiffer Gottlieb und Anna Raroline Soffmaunichen Krol, Bad Riemskasteller X

werben biergu offentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 11. Lutego 1848.

Pofen, am 4. Peril

Domostwo z przynależytościami Bogumila Hoffmana szkuciarza i malżonki jego Anny Karoliny z Oblenców, tu w Poznaniu na Chwaliszewie pod liczba 142. leżące, do którego 140 kwadratowych prętów roli należą, oszacowane na 600 Tal. 10 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratu. rze, będzie dnia 7. Lipca 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń Sądu sprzedane. Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

annar e. Die Gemeinschoft ber Ghter 1) wdowa Krystyna Jarosch z Gutszów, pierwszego zamężna Link tu w Poznaniu,

2) właściciele rzeczonéj nieruchomości, Bogumił i Anna Karolina malżonkowie Hoffmann,

zapozywają się niniejszém publicznie.

4) Der Buchbinder Gustav hirschberg zu Dirschau und bie unverehelichte Johanna Bach zu Posen, haben mittelst Ehevertra, ges vom 12. Februar 1848 die Gemeine schaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffent, lichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 4. Upril 1848. Abnigl. Land = und Stadtgericht. 3meite Abtheilung.

gnanin, pierwszego wydzialu,

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Gustaw Hirschberg introligator w Dirschau i niezamężna Joanna Bach w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Lutego 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 4. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Bofen, Eeffe Abibeilung,

5) Die Juftine Wilhelmine Erdmann verehelichte Schaum und beren Chemann Stellmacher Ferdinand Schaum ju Rozonowo, haben mittelft Chebertrages vom 14. Marz b. J. nach erreichter Großichteigfeit der Erstern, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur diffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 27. April 1848.

przed poludniem o godzinie trittj

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Justyna Wilhelmina z Erdmanów-Szaumowa i jej małżonek Ferdynand Szaum, kołodziej z Koronowa, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Marca r. b., stawszy się pierwsza pełaoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 27. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Der handlungs : Gehulfe Michael Landsberger und die Cacilie Jelonet zu Lipte, haben mittelft Chevertrages vom 6. Januar c. die Gemeinschaft der Guter in Betreff beffen, was feber Theil in die Che einbringt, ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Inowraclam, ben 3. April 1848. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

erszem publicznie.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupczyk Michał Landsterg i Cecylia Jelonek w Lipiu, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Stycznia r. b. wspólność majątku w względzie przyniesionego wyłączyli.

Inowraciaw, d. 3. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Mothwendiger Verkauf.

Das bem Emilian v. Dofzegensti ges borige, im Inowaclamer Rreife belegene Erbpachtegut Raret, abgefchatt auf 8929 Rthir. 21 far. 8 pf. jufolge ber, nebff Spothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenben Tare, foll om 5. Suli 1848. Wormittage um 10 Uhr an orbentlicher Gerichtefielle fubhaffirt werden, borden anstricklich engen !

werden aufgeboten, fich bei Bermeibung realni wzywają się, ażeby się pod mine zu melben, poźniej w terminie oznaczonym.

Sprzedaž konieczna.

Folwark wieczysto - dzierzawny Karsk, powiatu Inowracławskiego, Emilianowi Moszczeńskiemu należacy, oszacowany na 8929 Tal. 21 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze. ma być dnia 5. Lipca 1848. przed poludniem o godzinie totéj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych but motor and motor motor motor sprzedany.

Mile unbefannten Realpratenbenten Wszyscy niewiadomi pretendenet ber Pratluffon fpateftens in Diefem Zers uniknieniem prekluzyi zgłosili naj-

Inowraclam, ben 23. Nobbr. 1847. Inowraclaw, d. 23. Listopada 1847. Ronigl, Land= und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko miejski.

8) Guter=Berpochtung im gurffenthum Rrotofgyn. Der im Abels nauer Rreife, & Deile von Abelnau, 13 Deile von Oftromo, 3 Meilen von Rrotos fann und 3bung belegene und mit ber Schlefifchen Berricaft Debgibor grengenbe Spezialpachtichluffel Swieca, beftehend aus bem Borwerte Swieca mit

Rurfilia Quene und Loriside Rentiammer.

2 Magb. Morgen 172 Buthen Garten, 506 m bito 136 bito Uderland, mante Ot 918481 bito . h mu 85 dito. Biefen, and anges inniano 276 bito 122 bito Sutungen und - bito bito Zeichen,

bann mit 12 Spann 159 Sandbienften und einer Fuhre nach Liffa, guten und gureichenden Bohn : und Birthichaftegebauben und mit 2400 Rthir. Grund : Inventarien = Rapital ober Dbjetten, foll in dem, Donnerftags am 25ften Dai c. Bormittage um 10 Uhr in unferem Gefchaftelotale hierfelbft anftebenben Zermine bon Johanni c. ab auf 12 Jahre meiftbietend verpachtet werden.

Ebenfo foll ber im Abelnauer Rreife, & Deile von Abelnau, 1 Deile von Difromo, 2 bis 3 Deilen von Rrotofgyn und Bouny belegene hauptichluffel Baben. bestehend aus ben Borwerten Baben, Glienica und Racguren mit

22 Magb. Morgen 38 DRuthen Garten, 2399 bito to T 89 an biro a Aderland, miling med doll 505 mindito der 46 m bito Diefen, melangen ini antid 280 bito 9 bito Sutungen, bare mobile and 628 dito 31 Dito Zeichen, 19 8 11 12 11032

12 Sand = und 4 Reifebienften, guten und gureichenden Bohne, Birthichafte und Propinations. Gebauden, Mublen, bem Getrante-Berlage in 20 Schanffatten und mit 9600 Rtblr. Grund . Inventarien : Rapital oter Dbjeften, in bem Freitags am 26ften Dai c. Bormittage um 10 Ubr in unferem Gefchaftelofale bierfelbft auftehenden Termine von Johanni c. ab auf 12 Jahre meiftbietend verpachtet werden.

Rur wirfliche Landwirthe, welche gureichendes Betriebe - Rapital nachmeifen und bie vorgeschriebene Pacht= und Inpentarien = Raution leiften tonnen, follen gur Ligitation jugeloffen werden, wenn fie außerdem bei dem Gebot auf die Spezials Pacht Swieca 450 Rithtr. und bei bem Gebot auf Die hauptpacht Baben 1600 Rthir. baar erlegen. Die bobere Genehmigung Des Deift = ober Befigebote wird porbehalten. Die allgemeinen und fpeziellen Pachtbedingungen nebft dem haupt. Ertrage pro informatione tonnen taglich mabrend ber Dienststunden in unferem Wefchaftelokale eingesehen werden. to in aditigrand onn edna? Iginan

Schloß Rrotofann, ben 25. Upril 1848. Fürftlich Thurn= und Lagisiche Rentfammer.

- 9) Um 30sten v. Mts. ftarb Morgens 6 Uhr die verwittwete Oberforftmeifter Charlotte Bilhelmine v. Fod geb. Schwart, geb. ben 26. Sanuar 1796. Pofen, den 1. Mai 1848.
- Bekanntmachung. Der Unterricht im hiefigen Koniglichen Schullehrer-Seminar beginnt ben gten Dai. Pofen, ben 1. Mai 1848. Ronigliches Schullebrer = Seminar.
- 11) Auf Anordnung bes Roniglichen Propinzial-Schulfollegiums wird ber Unterricht auf bem Marien= Gymnafium nicht ben 4ten Mai c., wie es fruber bestimmt war, beginnen, fondern er bleibt auf jest woch unbestimmte Beit ausgesett, mas ich hiermit gur Renutniß ber betreffenden Eltern und Bormunder bringe. Pofen, den 2. Mai 1848. g engradiffing anda? 21 jun da a innadog ned

Der Direttor des Ronigliden Marien=Gymnafiums. grandigen und Boung bringene Hannifel Babene

bestehend aus ben Bormerten Baben, Olfenka und Räczuren mit

Directory 2 bis 3 2Rellen-son

12) Berfichere Dein Leben! Je großer bie Gefahren find, in welche bie jegigen bewegten Beiten auch bem Friedlichen verfeten, um fo mehr verdient die Lebeneverficherung jedem Familienvater jur ichleunigen Benugung empfohlen zu merben. Die Gothaer Bant zeichnet fich eben fo febr burch Soliditat ber Ginrichtun. gen ale durch Billigfeit der Bedingungen aus. In Folge ber bertheilten Dividens Den von durchschnittlich 230 haben fich Die Beitrage bei derfelben hisher fur ben Beitritt

im 30. Sahre von 2 Rthlr. 19 fgr. - pf. auf 2 Rthlr. - fgr. 10 pf.

7 35. , 2 , 29 , 1 , 2 , 8 , 7 ,

" 40. " " 3 " 11 " 7 " " 2 " 18 " 3 " 1 " 45. " " 3 " 28 " 10 " " 3 " 1 " 6 " 1 " 6 " 1 " 50. " " 4 " 22 " — " " 3 " 19 " 4 "

für je 100 Rthir, lebenslånglicher Berficherung ermäßigt. Die Dividende fur 1848 beträgt 260, fur 1849 fieht eine Dividende von 280 in Ausficht. Mußer ben tarifmaßigen pramien find feinerlei Debenfoften gu entrichten. Die Giderheit ber Bant wird nicht blos verburgt burch ben gegenseitigen Berband ihrer Mitglieder, fondern auch burch einen effektiven Fonds von 5,200,000 Rthle., welcher größtentheils auf werthvolle Landerei - Sypothefen innerhalb foliber Grenzen ausgelieben ift. Mit größter Ruhe fann Jeder, welcher jest Gelber bisponibel hat, fie ju einer Berficherung bei biefer Unftalt benugen. In Gemagheit ihrer Berfaffung tragt die Bant bei ihren Berficherungen nicht nur das Rifito bes Todes in Folge von Rrantheiten jeglicher Urt und allen Ungludefallen, welche ber Berficherte nicht Durch unverantwortlich muthwilliges Bagnif felbft berbeigefuhrt haben follte, fon= bern leiftet auch Bahlung fur Diejenigen Berficherten, welche im Rampfe fur Berfellung ber Ruhe und Ordnung ober bei Bertheibigung ihred lebene und Gigenthums fallen. Blod die Gefahren bes militairifden Rriegebienftes find babei ausgeschloffen. Dofen, ben 1. Mai 1848. band . . . d. ind unghiger ur af daned

Die Agentur. C. Muller & Comp., Capieha - Plat no. 3.

<sup>13)</sup> Die feit vielen Jahren unter ber girma Joh. Chr. Goulge und Cohn in Berlin befiehende Gifenhandlung foll bon ber Bittme bes bieberigen Befigere ver, fauft werben und wollen fich Rauflustige gur naberen Rudfprache an ben herrn Commergien = Rath Ermeler in Berlin fchriftlich ober mundlich wenden.

Einem Birthichafte Schreiber, welcher jugleich bie Birthichafte. Rechnung 14) fubren muß, polnifc und beutich fpricht, weifet ein Unterfommen nach: D. G. Baarth. Pofen, Dominifaner = Strafe Dro. 3.

- 15) Bab Gleißen. Die hiefige Bade-Unstalf, in welcher außer Rohfenschlamms und Minerals, auch noch Schwefels, Douches und andere funstliche Bader, wie alle gangbare Minerals Brunnen in frischer Fullung verabreicht werden, wird am 1. Juni eröffnet. Wer sich indessen in dieser bewegten Zeit nach einem Orte behags licher Rube umsieht, was besonders bei den Bewohnern des Großherzogthums der Ball sein mochte Gleißen in der Neumart, nur 3 Meilen von Schwerin entsfernt findet sogleich die freundlichste Aufnahme. Nähere Aufträge und Nachsfragen sind zu richten an die von Muller sche Brunnens und Bades Direktion in Gleißen.
- 16) Nach leistwilliger Berordnung bes am 16. Marz c. hier verstorbenen Raufmanns Herrn J. Philipp soll bessen in Gemeinschaft mit ben herren Udolph Philipp und Benno Lat unter ber Firma J. Philipp geführtes Geschäft aufgelbst werben. Bur Aussuhrung bieser Ausstellung schreiten wir sofort und haben bem Theilhaber und mitunterzeichneten testamentarisch bestellten Eurator, herrn Benno Latz, die Liquidation des Geschäftes übertragen. Die oben gedachte, bisher geführte Firma erlischt nunmehr und hat nur noch fur die Liquidation Gultigkeit.

Berlin, ben 27. April 1848. dag aufflen auffig nund saufe

Die Testaments-Erefutoren. 3. B. Golbschmidt. Simon Tuger. Benno Lag.

- 17) Ein verheiratheter Wirthschafts : Inspektor, ber Feber in beutscher und pole nischer Sprache gewachsen und die nothigen Brennerei und Forstkenntnisse, so wie gute Zeugnisse besitzend, wunscht von Johanni d. J. ein Unterkommen. Seiner Militairpsicht hat berselbe bereits im 1. und 2. Aufgebot Genüge geleistet. Nasheres ift zu erfragen bei H. J. Krain unterm Rathhause vis a vis der Wronster-Straße.
- 18) Buttelstraße No. 12., Ede ber Gerberftraße ift eine Wohnung im zweiten Stockwerke, bestehend aus 5 Zimmern, 1 Kabinet, Ruche 2c. (jederzeit) zu vers miethen. Das Nahere beim Wirth, Gerberstraße Nro. 19.